## Intelligenz-Blatt ir das Großberzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nro. 244. Montag, den 12. Oftober 1835.

il do obligacyi bypotecznóv przes 1) Boiktalcitation. Der Andreas Rawrocki aus Glogonin, Rrotofchiner Rreifes, Gohn ber Stephan und ber Dofa Namrodifden Cheleute ; welcher vor uns gefahr feche Sahrenvaus ben bieffeitigen Staaten nach bem Ronigreiche Polen aus= getreten ift, wird hierdurch aufgeforbert, ungefaumt in Die Dieffeitigen Staaten gu= rudgutehren, und ju feiner Berantwor= tung megen feines unerlaubten Mustritts in dem auf den 1 7. Dezemberid. 3., Bormittage um 10 Uhr, vor bem Dez putirten, Referendarius Jung, angefet= ten Termine ju erfcheinen, wibrigenfalls bie Ronfisfation feines gangen, fowohl gegenwartigen als jufunftigen Bermb= gens erfolgen wirb.

pofen, ben 22. August 1835.

Ronigl. Dber=Landesgericht. Erfte Abtheilung, wi Itzigowi Jakobowi Fis u

Zapozew edyktalny. Andrzey Nawrocki z Głogonina powiatu Krotoszyńskiego, syn Szczepana i Róży, małżonków Nawrockich, który się przed około 6 laty z tuteyszego Państwa do Królestwa Polskiego wydalił, wzywa się ninieyszem, aby niezwło. cznie do kraiu tuteyszego powrócił i do usprawiedliwienia swego względem mepozwolonego wystapienia w terminie na dzień 17. Grudnia r. bu zrana o godzinie 10téy przed De. legowanym Ur. Jung Referendaryuszem w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym się stawił, albowiem w razie przeciwnym konfiskacya iego całego tak teraźnieyszego iako przyszłego maiatku nastapi,

Poznań, dnia 22. Sierpnia 1835. Król, Glówny Sąd Ziemiański, mis aldie I. Wydział. whoe

Conquier Juig Jacob Maran ce-

die Eckion d. d.

Juni 1805, wornte ber Manguler

the d. Warsanva d. 14. Czerwca 1805 m. która bankier

diggien.

- 2) Deffentliches Aufgebot. Auf ben Antrag bes Felix v. Laszennöft, als Besitzer bes im Mreschener Kreise bes Großherzogthums Posen belegenen abeslichen Guts Chrostowo, werden alle diezienigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand und sonstige Briefs-Inbaber, oder aus irgend einem anderen Rechtsgrunde auf die nachstehend benannten, verloren gegangenen Documente:
  - 1) die durch den Joseph v. Werbno Lasfzezyński in Warschau am 4. Jasnuar 1804 über ein Darlehn von 25,000 Athl. dem Banquier Isig Facob Flatan ansgestellte hypothes kens Obligation,
- 2) die Ceffions-Urfunde d. d. Marschau den 3. Oktober 1804, mittelst deren der ce. Ihig Jacob Flatau die vorstehend angegehene Summe an den Major Franz von Ryx abgetreten, d. 1988 bis einimis
- 3) bie durch den Foseph von Werbud Laszephöki in Warschau am Zosten Juli 1804 über ein Darlehn von 12,000 Athle. für den Anton von Kokacznäski errichtete hypothekens Obligation,
- 4) bie Ceffions-Urfunde d. d. Barschan Eden 24sten Oktober 1804, mittelst deren der Auton v. Kolaczynski die vorstehenden 12,000 Athle. dem Banquier Izig Jacob Flatau ces birt,
  - 5) bie Ceffion d. d. Barfchau ben 14. Juni 1805, womit ber Banquier

Zwołanie publiczne. Na wniosek Ur. Felixa Łaszczyńskiego, iako właściciela dóbr Chróstowa w powiecie Wrzesińskim, Wielkiem Xięstwie Poznańskiem położonych, wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni i inni, lub z iakiego innego źródla prawnego, pretensye do niżey wymienionych dokumentów zaginionych:

- a) do obligacyi hypotecznéy przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszawie na dniu 4tym Stycznia 1804 r. na dług 25000. Tal. bankierowi Itzigowi Jakó bowi Flatau wystawioney,
- 2) do cessyi d. d. Warszawa dnia 3. Pazdziernika 1804 r., którą rzeczony Itzig Jakób Flatau summy powyż wyrażoney Maiorowi Franciszkowi Ryk ustąpił
- Józefa z Werbna Łaszczyńskiegow Warszzwie dnia 80. Lipca 1804 r. na dług 12,000 Tal. dla Antoniego Kołaczyńskiego zeznanéy,
- 4) do cessyi d. d. Warszawa d. 24.
  Października 1804 r., którą An.
  toni Kołaczyński summy powyższey 12,000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakóbowi Flatau
  ustąpił,
- 5) do cessyi-d. d. Warszawa d. 14. Czerwca 1805 r., którą bankier

Ihig Jacob Flatau biefe letztere Summe bem Major Frang v. Rng

abgetreten,

- ben Supotneten-Recognitioneschein, d. d. Pojen ben 19. Juli 1805, über beibe, fur den Major Frang v. Ryr auf Chrostowo Rub. III. sub No. 1 und 2 eingetragenen Rapitale von resp. 25,000 Rthlr. und 12,000 Rthlr., und
- 7) ben fur ben ze. Ihig Jacob Flatau über die Gumme von 25,000 Rtl. unterm 16. Februar 1804 ausge= ftellten Sypothefen = Recognitions= Schein,

Unspruche zu haben bermeinen, ad terminum den 18ten Januar 1836, Bormittage 10 Uhr, bor bem Deputir= ten, Referendarius Jung, mit der Auf= forderung vorgelaben, entweder in Der= fon ober durch einen gefetglich gulaffigen, mit Juformation und Bollmacht verfehe= nen Mandatar - wozu ihnen die biefis gen Juftig = Kommiffarien Morit, Sunte und Galbach vorgeschlagen werben ju erscheinen.

Die Ausbleibenben haben zu gewarti= gen, baf fie mit ihren etwanigen Unfpru= den prafludirt werden, und ihnen biefer= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt

mirb.

Pofen, am 16. Gept. 1835. Ronigl. Ober : Lanbesgericht. Erfte Abtheilung.

Itzig Jakóh Flatau summe też na Majora Franciszka Ryx zlał,

do hypotecznego wykazu rekognicyinego d. d. Poznań d. 19. Lipca 1805 r., na obadwa kapitaly, 25,000 Tal. i 12,000 Tal. na Chrostowie w Rubr. III. resp. pod No 1. i 2. dla Majora Franciszka Ryx zapiasne, wydanego, i

7) do hypotecznego wykazu rekognicyinego na dniu 16. Lutego 1804 r. dla Itziga Jakoba Flatau na summe 25,000 Tal. wy-

stawionego,

mieć mniemaią, na termin, na dzień 18. Stycznia 1836 r. o godzinie totéy przed południem, przed De putowanym Referendaryszem Jung wyznaczony, z tém zaleceniem, ażeby się osobiście lub też przez prawnie dozwolonych w informacya i pelnomocnictwo opatrzonych Mandataryuszów - na których im tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Moryca, Hünke i Salbacha proponuiemy - zgłosili.

Niestawaiący niech się spodziewaią, że z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i że im wieczne milczenie w tey mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 16. Września 1835. Król. Sad Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

3) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht gu Brom= berg. Das abeliche Gut Gurowfo im Onefener Preife, landichaftlich abgeschatt auf 6965 Rthlr. 27 fgr. 1 pf. zufolge ber nebft Sypothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiftratur einzufebenden Zare, foll anderweit am gten Upril 1836. Bormittage 11 Uhr an ordents licher Gerichteffelle fubhaftirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion, fpateftens in biefem Ters mine, gu melben, gu welchem gleichfalls auch die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, als:

a) ber Frang v. Pomorefi,

b) bie Francista v. Pomorsta, verebe= lichte Cettowska,

c) die Josepha v. Pomorska, verebe= lichte Budgifgemeta, fo wie

d) ber Matural-Befiger Ludwig v. Mlobzianowski, hierzu offentlich vorgelaben werben.

Wydział pierwszy.

Konieczna sprzedaż.

Główny Sąd Ziemiański w Wies szlachecka Bydgoszczy. Gurowko w powiecie Gnieżnińskim położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 6965 Tal. 27 sgr. I fen. oszacowana, ma być podług attestu hypotecznego i warunków w Registraturze przeyrzyć mogacey Taxy w terminie powtornie na dzień 9. Kwietnia 1836. zrana o godzinie 11. w zwyczaynym lokalu sądowym wyznaczonym sprzedaną.

Zapozywamy zarazem wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych, aby się pod uniknieniem prekluzyi, naypóźniey w powyższym terminie stawili, na który również z mievsca pobytu niewiadomych wierzycieli,

iako to:

a) Franciszka Pomorskiego,

b) Franciszkę z Pomorskich Cetkowska.

c) Józefe z Pomorskich szewską, iako też

d) naturalnego dziedziaca Ludwika Młodzianowskiego,

drim

ninieyszém publicznie zapozywamy.

Ornic Albibeilung.

Nidetawaige, much sie spodziewa. gent, bug fie mit ihren etwanigen Anforde že z prote sami swemi prekluden prattagist werben, und ihnen oresers downel zestant, i ze im vieczne milball ein entines Stillschweigen aurerlegt ezenie w tey mierze nakazane bedzie. Poznań, dnia 16. W ześnia 1635. wesen, am 20. Cept. 1835. Krol. Sad Glowny Ziemianski. Kinigh Ober-Lanvedgericht,

4) Subhastationspatent. Das im Abelnauer Rreife belegene Gut Pranby= Blawice, auf 12,402 Mtblr. 9 fgr. 7 pf. abgeschaft, am 11. Septbr. 1834 bem Mapoleon Greiber fur bas Meifigebot bon 10,100 Athlr. zugeschlagen, foll, ba bas Raufgeld nicht bezahlt worden, an= berweitig meiftbietend verfauft werben. Diergu fieht ein peremtorifcher Bietunge: termin auf ben 17. Dobember c., Bormittage um 9 Uhr vor bem Ronigl. Dber Landesgericht in Pofen an. Die Raufbedingungen, bie Zare und ber Sypothekenschein konnen in unferer Regi= ftrafur eingesehen werben, und nach Huflb= fung bes Landgerichts in ber bes Dber= Landesgerichts.

Krotofchin, ben 23. Februar 1835.

z Glegowy, kennakiem przedsło

Ronigl. Preuß. Landgericht.

bhym s dma 18: Kwietnin 18

Patent subhastacyiny. Dobra
Przybysławice w powiecie Odolanowskim położone, na Tal. 12,402 sgr.
9 fen. 7 ocenione, dnia 11. Wrześpia 1834. r. Ur. Napoleonowi Szreiber za plus licitum Tal. 10,100 przy
bite, — gdy summa szacunkowa zapłaconą niezostała — powtórnie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Tym końcem wyznaczyliśmy
termin zawity na dzień 17. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed
Naywyższym Sądem Ziemiańskim
w Poznaniu.

Warunki kupna, taxa i wykaz hypoteczny w Registraturze naszey przeyrzane być mogą i po zniesieniu Sądu w Registraturze Sądu Naywyższego Ziemiańskiego.

Krotoszyn, d. 23. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Pransing in Monan, John mirrelli

Ebeneelenged vons es. Siperi 1,823, per

5) Bekanntmachung. Die Ehefrau des Apothekers Hoper hieselbst, Amalia geb. Thiel, hat durch die am 21. Juli d. J. belm Eintrift ihrer Großsährigkeit abgegebene Erklärung in ihrer She die Gütergemeinschaft gusgeschlossen, welches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclaw, ben 21. Sept. 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Obwieszczenie. Małżonka tuteyszego aptekarza Hoyer, Amalia Thiel przez oświadczenie protokularne z dnia 21. Lipca r. b. przy doyściu lat pełnoletności w swem malżeństwie, wspólność maiątku wyłączyła, co się do publiczney podaie wiadomości.

Inowrocław, d. 21. Wrześ. 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Bekanntmachung. Der Mobistur-Nachlaß des zu Otobok verstorbenen Probstes Edmund Basinski bestehend aus Basche, Kleidungsstücken, Meubles und eirea 300 Stück theblogischen Büchern, soll in termino den 27. October c. Bormittags 9 Uhr in unserm Geschäftsserale an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Dftrow, den 21. August 1835.

arest other as regardless as intraction

leave in some of the section of the

Konigl. Preuß. Lande und Gtadtgericht.

Obwieszczenie. Pozostałość ruchoma zmarłego w Ołoboku Prohoszcza Edmunda Basińskiego, składaiąca się z bieliżny, ubiorów i mebli,
tudzież około 300 książek teologicz.
nych sprzedawać się będzie w terminie dnia 27. Październikar. L.
o godzinie otey przed południem w
łokalu urzędowania naszego, naywięcey daiącema, na który to termin
ochotę kupna maiących ninieyszem
zapozywamy.

Ostrów, dnia 21. Sierpnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

tions for Language in secretary and

7) Der Raufmann Samuel Meyer aus Rarge, und die unberchelichte Hanchen Prausnis zu Glogau, haben mittelst Ehevertrages vom 18. April 1835, bestätigt den 17. Juli c., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur diffentlichen Renntniß gebracht wird.

Mollstein, den 28. August 1835.
Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

ARTH YOU'VE IS IN MEDICATION

Medical Company of State Contraction

Miever

Kupiec Samuel Meyer z Kargowy, i niezamężna Hanchen Prausnitz z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Kwietnia 1835., potwierdzonym dnia 17. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłą czyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Wolsztyn, d. 28. Sierpnia 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko Mieyski.

Judierachung von 21. Copt. 1835.

arthur and a state of the state

8) Bekanntmachung. Im Auftrage Obwieszczenie. Zzlecenia tuteybaare Bezahlung verkaufen.

Schroda, ten 5. Oftbr. 1835. bedzie.

interroduction . M. M.

Des hiefigen Konigt. Land: und Gtadtge: szego Król. Sądu Ziemsko Mieyskiericht wird Untergeichneter am 16; Deto-digo podpisany widniu 16 go Pateber c, Bormittage um to Uhr, 1500 dziernika r.b. przed południem o Stud Schöpse in loco Uzarzewo offent: Kotey 150 szeuk skopów w Uzarzen lich an ben Meifibietenden gegen gleich wie publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawać

Szroda, dnia 5. Październ. 1835.

enie skore teluge bilk extension

Perry deig ( Pardriemika 1 15.

Der Konigl. Land : und Stabt : Berichte : Auctione . Commiffarius, przemiosłem z Wodre u Bo po No. 10, na Bwalis ewer coleccius sie i madal wegiedom wysolies strobeie i szanownesy publicanowi przechie-

9) Dienftag, ben 13. Detober, (gum Senefig fur herrn Beder) jum Erftenmale: Die Grabesbraut, ober Guftav Abolph in Munchen. Grofes romantifches Gemalbe in 5 Aften, nebft einem Borfpielet Die Derlob ten, pour R. C. Babrot. - 3ch nehme mir die Freiheit, bas verehrte Dublifum auf Dies fes effettreiche Stud befonbere aufmertfam gu machen, und fchmeichle mir, weil bas Moglichfte auf die Darftellung verwendet wird, biefelbe um fo mehr mit gahls reichem Befuche beehrt zu feben; ba ber iparliche Theaterbefuch feit meiner Burfret funft bem Befteben meines vielumfaffenben Unternehmens, wie meinen reblichften Bemuhungen fo berberbenbringend mar.

Bollene Fußteppichzeuge empfiehlt in febr fconen Muftern und ju febr billi= gen Preifen 3. Mendelfohn, unterm Rathhaufe.

<sup>(1)</sup> Frifde Elbinger Neunaugen bat mit letter Doft erhalten 3. Berberber.

Mein Billard, meine Restauration und Gastwirthschaft habe ich von ber Wasserstraße No. 168 nach der Wallischei No. 10 (Stadt Danzig) verlegt, welches ich hiermit einem hohen Abel und hochzwerehrenden Publikum mit der Witte, mich auch dort mit Ihrem gütigen Besuche beehren zu wollen, ergebenst anzeige. Posen, den 4. Oktober 1835.

de la company de

Billard, restauracyą i oberzą moię pod nazwiskiem "Gdańska" przeniosłem z Wodney ulicy pod No. 10. na Chwaliszewo; polecaiąc się i nadal względom wysokiey ślachcie i szanowney publiczności przyobiecuię skorą usługę i iak naypomiernieysze ceny.

Poznań, dnia 4. Października 1835. M. Nowakowski.

14) Eine gute Conzert = Geige ist billig zu verkaufen In Noti vollam finsbern Thore,

9) - Vanfag, ich 13, Scholer, (3an Benefig für geren Beiter) zum E ffene

Montag, ben alz. d.: Mis., cift. bei mir frische Wurft; vodzu ich ergebenst einlade. er unter einlade. Er einlade. er unter einlade. Er einlade. er unter einlade. Er einlade.

gen Preifen Sußterpickzeuge entpfregle in febr idonen Waftern und zu febr bigte. Ben Preifen

Briffe Elbinger Reunaugen bat mit lehrer Paf, erhalten 3. Berberber